h

N = 98.

A6684

# Posener Intelligenz - Blatt.

Sonnabends, den 6. December 1823.

### Nachweisung

ber vom 25sten November bis incl. 5ten Dezember c. zurückgekommenen Briefe, beren Absender aus ben Abbressen und Siegeln nicht auss zumitteln find.

| Nr. | Det der Empfänger.                      | woher die Briefe zurückgekome men sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 4 | Schrim                                  | Brześć. Annien angelen de Brześć. Beipzig. Berlin. Breslau. Diffrowo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -yo | 了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | totto for the completion of the Country and a congression of the congression of the Country and a congression of the congression of the Country and a congression of the congression of the Country and a congression of the |

-favro Pofen ben 5. December 1823. jun gutt forte get sonit ? sie de

oinon red and post of a go of the state of t

che Geie, Châtiesen, Dunments gote Aulerainy process wazzysikim tym, nachhapen des Fenringondess histor atorny od diskiska ceno cokolosiet haben diskervereit, tielse tot granicalagen, estat san, kleuno-

#### Angekommene Fremde vom 1. December 1823.

Br. Gutsbefiger v. Raczynski aus Szeleiewo, I. in Dro. I. St. Martin bie herren Gutebefiger Ludwig und Roman v. Radolinskt aus Rzelochows in Do= Ien, Gr. Gutebefiger v. Rierefi aus Brzegno, I. in Dro. 384 Gerberftraffe: Br. Regierungs = Director von Leipziger aus Bromberg, Fraulein v. Gaiewofa aus Wolftein, I. in Mro. 165 Wilhelmoftrage; Sr. Gutebefiger von Tabernacki aus Chodzifze, I. in Mro. 94 St. Abalbert.

Den 2ten December.

Fr. Gutebefigerin v. Dabroweka aus Winnagora, Sr. Gutebefiger Graf von ber Golf aus Breslau, Br. Gutebefiger v. Kowalsti aus Smilowo, I. in Dro. 243 Breslauerftrage; Sr. Gutebefitzer v. Drofgewöfi aus Panggrobo, I. in Dro. 251 Breslauerftrage; Sr. Gutebefiger v. Begierefi aus Rudet, Sr. Gutebefiger von Mosczonefi aus Prapfict, I. in Dro. 116 Breiteftrafe; fr. Gutebefiger v. b. Dften Gafen aus Popowo, Br. Gutebefiger von Sczepfoweff aus Schoden, Sr. Gutebefiger v. Dobryndi aus Rufgemo, Sr. Gutebefiger v. Riereft aus Lagiemnit, Sr. Gutebefiger v. Raczewefi aus Blocifjemo, I. in Nro. 384 Gerberftraße.

> Den 3ten December.

Br. Butebefiger v. Potocti aus Braczon, Br. Lanbrath v. Rornatoweffi aus Chodziefen, Sr. Kaufmann Meier aus Warschau, I. in Dro. 243 Breslauer= ftraße.

Abqegangen.

Br. Rurff v. Gulfoweffi nach Reisen, Gr. Graf v. Swiniareffi nach Que bofg, Br. Graf v. Wolowicz nach Dzialin, Sr. v. Stablewski nach Zaleffe, Br. Graf von der Golf nach Breslau.

Offener Arreft.

Ueber bas Bermogen bes Gutebefigers Janag von Kolaczfowski auf Wonnowo Dhornifer Rreifes ift ber Concurs eroff= net, und die Stunde ber Eroffnung auf kurs otwarty zostal, i godzina otwarbeute Mittag bestimmt worden.

Es werden baber alle diejenigen, welche Geld, Pratiosen, Documente ober Brieffchaften bes Gemeinschulbers hinter fich haben, aufgeforbert, nicht bas ge- w pieniedzach, effektach, kleyno-

Areszt otwarty.

Nad maiatkiem Ur. Ignacego Kołaczkowskiego dziedzica dóbr Woynowa w powiecie Obornickim koncia dziś wsamo południe postanowiona została.

Zalecamy przeto wszystkim tym, którzy od dłużnika tego cokolwiek

ringfte bavon an irgend jemand ju verab= folgen, vielmehr uns fofort bavon Un= zeige zu machen, auch bergleichen Gel= ber, Effecten und Brieffchaften mit Bor= behalt ihrer baran habenben Pfand = und andern Rechte, an unfer Dopositorium abzuliefern, wibrigenfalls die geleiffete Zahlung ober Ausantwortung fur nicht gefchehen erachtet, und die Beitreibung anderweit zum Beften ber Daffe verfügt werben wird. Diejenigen, Die berglei= chen Effecten und Gelder verschweigen ober zuruckhalten, haben überdies noch zu gewärtigen, daß fie ihres daran haben= ben = Pfand ober andern Rechts werben für verluftig erflart werden.

Posen beit 10. November 1823.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent. Auf den Antrag eines Realglaubigers follen die im Posener Departement Bu= fer Kreises belegenen Guter:

a) Nieprußewo und Borwerk Kalwy, auf 38106 Athle.,

b) Dtuff und das Vorwerk Wygoda, auf 36280 Athlie, gerichtlich ges würdigt, subhaftirt werden.

Die Bietungs-Termire stehen auf ben 23. September, ben 27. December c., und den 9. April 1824.

Vormittags um 9 Uhr, von welchen ber Lettere peremtorisch ist, vor dem Land-

tach lub dokumentach u siebie w zachowaniu maia, aby z nich naymnieyszego szczegółu nikomu niewydali, owszem nam natychmiast wiernie o tém donieśli, i takowe pieniadze, effekta i dokumenta z zastrzeżeniem swych praw zastawnych które im do nich służą, do Depozytu Sądu naszego złożyli, w przeciwnym bowiem razie nastąpiona wyplata czyli wydanie za nienastąpione uważane, i na dobro massy powtornie ściągnione będzie. Posiadacze zaś takowych pieniędzy i effektów którzyby takowe zataili lub zatrzymali, pomimo tego oczekiwać mogą, iż prawo swe do nich miane zastawne lub inne utraca.

Poznań d. 10. Listopada 1823, Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego położone w Departamencie Poznańskim Powiecie Bukowskim dobra

- a) Niepruszewo i Folwark Kalwyna 38,106 tal.
- b) Otusz z folwarkiem Wygoda na 36,280 tal. ocenione, publicznie przedane bydź maią. Termina licytacyi

na dzień 23. Września, na dzień 27. Grudnia r. b. i na dzień 9. Kwietnia 1824.

zrana o godzinie 9. z których ostatni iest zawity, przed Assessorem Sądu

gerichte-Affeffor Schneiber in unferm Infersklions Zimmer an. wert gine be-

- Kauf = und Befitfabige werben por= geladen, in ben geoochten Terminen ent= weber personlid, ober burch gestellich guidffige Bevollmadrigte zu erscheinen, ibre Gebote abzugeben, und bat ber Defibierende, Falls nicht gesetzliche hin= berniffe eine Musnahme gulaffen, ben Bu= fdlag zu gewärtigen. \* 18 god mo

Die Tare und Bedingungen konnen in der Regiffratur eingeseben werben.

Dojen ben 16. Juni 1823.

Ronigl. Prougisch. Landgericht. - Sept as the action of the transport of the

Subhaffations = Patentil en Das unter Mro. 135 auf Jagorze be= legene, bem Geelig Neumann gugebori= ge Grundfind nebst Bubeber, welches nach der gerichtlichen Tare auf 234 Mtblr. 15 fir. 4 pf. gewierdigt worden, -foll auf ben Untrag bes Curators von bem abwesenden Gi enthumer öffentlich an den Meifibietenben verkauft werden.

Wir haben zu diesem Zwecke, ba in bem, am 27. September b. 3. ange= ftandenen Termine tein Raufluffiger fich gemelbet hat, einen anderweiten Termin Landgerichte = Rath Fromboly in unserm Infractions = Zimmer fruh um 10 Uhr anbergumt, und laden Raufluftige und Bestigfähige hierdurch vor, ihre Gebote posiadania maiących hinieyszym, uguan Protofolf zu geben und zu gewärtis aby licyta swe do protokołu podali i

Ziemiańskiego Schneider w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczohe zostaly. The best of their my spins

Wzywamy ochotę do kupna maiącycle i do posiadania zdolnych, aby się na terminach powyższych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywiecey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 16 Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod liczbą 123 na Zagorzu położone, Seeligowi Neumannowi własne wraz z przyległościami podług taxy sądowey na 234 tal. 15 ágr. 4 fen. oszacowane, ma na wniosek kuratora właściciela niewiadomego, publicznie naywięcey daiącemu bydź przedanym. Wyznaczyliśmy tym końcem, ponieważ w terminie dnia 27. Września r. b. odbytym z -kupna ochorę maiących nikt się niestawił, inny termin na dzień 3. auf ben 3. Februar f. J. vor dem I utego r. p. przed Ur. Frombolz Sędzią Ziemiańskim w izbie naszéy instrukcyiné y zrana o godzinie 10. i wzywamy ochotę kupienia i zdatność gen, daß ber Buschlag an den Meifibies potem oczekiwali, iż przyderzenie na

tenden erfolgen wird, infofern nicht ge= feilide Umffande eine Ausnahme gu= Poznan der B. Pazdz. 1823. unffel

Die Lieitarione - Bedingungen fonnen in unserer Registratur ju jeder Zeit ein= geschen werden. 302 30018

Posen den 6. November 1823. An Ronigl. Preuß. Landgericht. doyalse w Powerlo Sareay sin ine-

de roment in Regency L. D. zachial cy

rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Warunki licytacyine w Registraturze naszéy każdego czasu przeyrzeć možna.

Poznań d. 6. Listopada 1823. Król, Pruski Sad Ziemiański.

#### W Spictal=Borlabung.

-s Meber bas Dermogen bes wermaligen biefigen Kaufmannn David Schlefinger ift, da berfelbe auf Wermbgens - Albtretung propociet bat, und einige Glaubi= ger auf Concurd = Eroffnung angetragen haben, ber Concurd eroffnet, und die Stunde der Eroffnung auf heute Mittag bestimmt worden down die son

Ulle biejenigen, die an die Maffe Un= fpriiche zu haben vermeinen, werden -hierdurch offentlich vorgeladen, in dem auf den 17. Februar f. J. Bormit= tage um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Culemann in unferm Inftruttione = 3im= mer anftehenden Liquidations = und Beri= -fications = Termin personlich, ober burch w izbie instrukcyiney Sądu naszego gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wieju ihnen die Juftig = Commiffarien Jako= by und Mittelftadt in Vorschlag ge- kow, na ktorych im Kommissarzy bracht werden, zu erscheinen, ihre Un= fpruche gehorig anzugeben und nachzu= weisen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, baß er mit seinen Unspruchen an bie iz z pretensyami swemi do massy od-Maffe pracludirt, und ihm beshalb ge=

Zapozew Edyktalny.

to the tenter the feet

Nad maiatkiem byłego tuteyszego kupca Dawida Schlesingera, wno. szacego o udzielenie mu dobrodzieystwa ustąpienia maiątku, w skutek wniosku niektórych Wierzycieli iego konkurs otwarty został, i godzina otwarcia onegoż na godzinę dzisieyszą południową postanowioną zo-

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy pretensye mieć sadzili, aby na terminie do likwidacyi i weryfikacyi na dzień 17. Lutego r. p. o godz. g. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziem. Culemann wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocni-Sprawiedliwości Jakobi i Mittelstaedta proponuiemy stawili, pretensye swe podali i ie udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się może, dalony będzie i wieczne milczenie gen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillscheigen auferlegt werben wirb.

Posen den 13. October 1823. Roniglich Preug. Landgericht.

względem innych Wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań d. 13. Paźdz. 1823. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Subhaffations : Vatent.

. Im Wege ber Execution werben bie im Schrodaer Rreife Pofener Regie= rungs = Begirts belegenen Guter Babin nebst bem Vorwert Podgan und bas Dorf und Vorwert Bonnice, welche nach der geriehtlichen Tare auf 50007 Athle. abgeschätzt worden, subhastirt, mozu drei Bietungs = Termine auf

-veishorbend 13. Mars abor o despers double ben 151 Juni, bie beiten

on il den 214 September f. R. Vormittags um 9 Uhr und wovon ber britte und lette peremtorisch ist, vor bem Deputirten Landgerichts = Affeffor Schneider angesett worden find.

Befitfabige hiermit ein, fich an biefen szym lokalu sądowym stawili, i nav-Terminen in unferm Gerichte-Locale per= wiecey daiacy przyderzenia spodzieeinzufinden, und den Zuschlag, falls nicht nie zaydzie przeszkoda. wediezonica, geobiście wartigen.

Die Kaufbedingungen und die Tare affit geschäftlich gift gestellt geschlichte konnen taglid) in unferer Concurd, Regi= Poznan d. 28. Pazdz. 1823. 

Roniglich = Preug. Landgericht.

hap to mile falmen. Makerbaren san one the present past expense for easily od-Traffe maduately and that Seconds per datone negligible is uncorne; and forme

he easily or often author is four Suite Patent Subhastacviny.

W drodze exekucyi dobra Babin z folwarkiem Podgay i wies i folwark Boynice w Powiecie Szredzkim i Departamencie Regencyi Poznańskiey polożone, sądownie na 59007 tal. otaxowane; subhastowane beda w terminach trzech przed Deputowanym Assessorem Schneider

na dzień 13, Marca,

na dzień 15. Czerwca, i na dzień 21.) Września r. pr. zrana o godzinie gtey z których trzeci a ostatni zawitym iest. Wzywamy przeto ochotę kupna maiacych, aby się albo osobiście, albo przez Pełno-Dir laben daher alle Kauflustige und mocnikow w terminach tych w naober durch Bevollmachtigte wać się może, ieżeli żadna prawna

gesetliche hindernisse eintreten follten, Warunki kupna i taxa dobr coan die Meift = und Bestbietenden zu ge- dziennie w naszey Registraturze konkursowey przeyrzane bydź moga,

Posen den 28. October 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański. The Picture of the policy of the state of th

Bekanntmachung.

Jum Berkause des dem Benjamin Hassel unter Nro. 366 auf der Wassergasse hierselbst belegenen Hauses nebst Zubehör, auf 1185 Atlr. 12 sgr. 4 pf. gerichtlich abgeschäft ist, auf den Anstrag der Realgläubiger, da in dem am 12. dieses Monats angestandenen Tersmine niemand erschienen ist, auf den 21. Januar f. J. por dem Landgerichts = Referendarins Ribbentrop Bormittags um 10 Uhr in unserm Gerichts Schlosse ein anderweiter Termin ander raumt worden.

Kauslustige werben aufgeforbert, in bemselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen in der Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 14. November 1823. Königl, Preuf. Landgericht. Obwieszczenie.

Do sprzedania domostwa z przyległościami na wodney ulicy pod liczba 366 polożonego, Beniaminowi Hassel własnego i sądownie na 1185 tal. 12 dgr. 4 fen. otaxowanego, wyznaczonym został na wniosek Wierzycieli rzeczowych, ponieważ w terminie z dnia 12. b. m. żaden licitant sie niezgłosił, nowy termin na dzień 21. Stycznia r. pr. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribbentrop zrana o godzinie 10tey w naszym Zamku Sądowym. Ochote kupienia maiących wzywamy nie nieyszem, aby się na tymże terminie stawili i licyta swe podali. Naywiecey daiący przyderzenia, skoro w tey mierze nie zaydą przeszkody, nieochybnie spodziewać się może.

Taxa i warunki sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Poznań dnia 14. Listop. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

o kinded Breugh Land's o

Ebictal = Citation.

Auf die, von dem Gensd'armen-Unterofficier August Mende hierselbst, wider seine Ehefrau Adelaide, geborne Millard, zu Alctondalmen bei Verviers geburtig, wegen böslicher Verlassung am 28. April d. F. angebrachte CheZapozew Edyktalny.

Wyznaczywszy do odpowiedzenia na skargę przez Augusta Mende Sierzanta Zandarmeryi tuteyszey naprzeciw małżonce iego Adelaidzie z Millardów Aktondalmen pod Verviers dla opuszczenia go złośliwie pod fcheibungs = Rlage haben wir gur Beant= wortung der Klage und zur Instruction ber Sache auf ben 20. Marg f. 3. Vormittags um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz in bem Partheien=3immer unfere Gerichteschloffes einen Termin anberaumt, und laben bie, ihrem Aufenthalte nach unbefannte Abelaide geborne Millard verehelichte Mende hierdurch bffentlich vor, in dem= felben personlich ober burch einen geseth= lich gulaffigen Bevollmachtigten gu er= fcheinen, die Rlage zu beantworten und Beweismittel beignbringen und anguge= ben, widrigenfalls nach dem Untrage bes Rlagers die Che getrennt, die Beflagte fur ben allein schuldigen Theil erklart. und in die Chefcheidungestrafe verur= theilt werben foll.

Zu Mandatarien werben die Justiss Commissarien Mittelstädt und Guderian in Vorschlag gebracht, die mit gehöriger Information und Vollmacht zu versehen sind.

Pofen ben 21. November 1823. Konigl, Preuß. Landgericht.

dniem 28. Kwietniar, b. o rozwod zaniesiona i do wprowadzenia sprawy fermin na dzień 20. Marca r. pr. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz zrana o godzinie 9. w sali posiedzeń Sadu naszego, zapozywamy ninieyszem z pobytu niewiadoma Adelaide z Millardów zamężną Mende, aby sie w dniu rzeczonym osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie dopusczalnego stawiła, na skargę odpowiedziała, a dowody podała i przytoczyła, albowiem w razie przeciwnym małżeństwo stósownie do wniosku powoda rozwiązanem, zapozwana za strone winną i na karę rozwodowa wskazana zostanie.

Za Mandataryuszów prononuią się Kommissarze Sprawieduwości Ur. Mittelstaedt i Guderyan, których należytą informacyą i pełnomocnictwem opatrzyć można.

Poznań dnia 21. Listopada 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edrktalny.
Wyznazzywszy do odpowiedze ia
na skargę przez Augusta Atendes
rzanta Zandaruceryi tuteyszey neprzeciw małżonce iego Ade udwie z
MillardowAktondalmen pod se siesy
dla opuszca bia go złoślnie pod

Eticiale Etakion.
Laging des von dem Ecado armenedies
teofficier desjon Newschaftelle, resis ter feine Boeiren Volkice, geborne Nillard, gu Ektenbalmenedei Berviere gehirtig, wegen döhicher Nerlanung

### Beilage zu Nr. 98. des Posener Intelligenz-Blatts.

### Subhastations=Patent.

Day money a vaies of skylers wie

Das unter unscrer Gerichtsbarkeit, im Krotoichinschen Kreife in ber Stadt Rozmin unter Dro. 157 belegene, dem Schneider Gabriel Fuchs zugeborige Grundstud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 875 Rible. gewürdigt worden ift, foll auf den An= trag bes Koniglichen Inquifitoriate in Frauftadt Schulden halber offentlich an ben Meifibietenden verkauft werden, und ift in loco Komin ber peremtori= fche Termin auf ben a 3ten Januar 1.8 2 4 vor dem herrn Landgerichte = Uf= feffor von der Golf Morgens um 9 Uhr angesett. defining pried Lr. Hoepp

Desitsfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dazwischen treten.

Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen vor bem Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgestallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe-

Krotoschin den g. October 1823.

Roniglich Preng. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

The surprise of the state of the soft

Suchaffations was

Nieruchomość pod Jurysdykcya nasza w mieście Koźminie powiecie Krotoszynskim pod Nrem 157. položona, do Gabriela Fuchs Krawca należaca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 875 iest oceniona, na żądanie Król. Inkwizytoryatu w Wschowie z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 13. Stycznia 1824. zrana o godzinie g. przed Deputowanym Wnym v. d. Goltz Assessorem w mieyscu Koźminie wyznaczo. nym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie niebędą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą kaźdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. g. Październ. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das in Schwerin an der Warthe Virnbaumer Kreises unter der Nr. 207 gelegene, dem Kaufmann Mendel Fsaak Cohn gehörige und nach der gerichtlichen Taxe auf 2495 Athlr. abgesschäfte neue massive Wohnhaus nebst einem dazu gehörigen unter Nro. 208 gelegenen, mit einem Speicher bedauten Platz und Hofraum, soll auf den Anfrag eines Gläubigers im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Sesit = und Zahlungsfähige hierdurch aufgefordert, sich in den dazu angesetzten Terminen

1) auf den 30. Januar) war weise

2) auf ben 30. Mary } f. J.

3) auf den 28. Mai woodn der letzte peremtorisch ist, auf vein hiesigen Partheien-Zimmer Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtstags und geschlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbiefende hat, wenn geschliche Umstände keine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nach=

gefehen werden.

Meferig ben 29. Septbr. 1823. Kanigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom nowy w mieście Skwierzynie nad Wartą w Powiecie Międzychodzkim pod Nrem, 207 wraz z placem pod Nrem, 208 szpichlerzem zabudowanym i podworzem, kupcowi Mendel Jsaak Cohn neleżący, który podług taxy sądowey na 2495 Tal. oceniony, w drodze exekucyi na wniosek wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu ma bydź sprzedanym. Chęć i zdolność kupna maiących, ninieyszem wzywamy, aby się w terminach do tego wyznaczonych na

dzień 30. Stycznia dzień 30. Marca dzień 28. Maia

z których ostatni peremtorycznym iest, w izbie posiedzeń zrana o godzinie 9 przed Ur. Hoeppe Assessorem albo osobiście lub też przez prawnie do tego upoważnionych pełnomocników stawili, i licyta swe podali.

Naywięce daiący przybicia spodziewać się ma, ieżeli prawne niezaydą przeszkody.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą,

Międzyrzecz d. 29. Września 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

additional Process that was a second

Bekanntmachung, in bog

Der zum Schuhmacher Freudeschen Machtaß gehörige, auf 30 Athle, abgeschätze, in der Stadt Bratz belegene Garten, so wie eine auf 20 Atle. gewürdigte Schuhbankgerechtigkeit, sollen öffentlich an den Meistbietenden verkauft werben.

Sehruar 1824 Bormittags um 10 Uhr hierselbst vor dem Landgerichterath Fleischer an, wozu Kaussustige eingelaben werden.

Mescrif den 16. October 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Nachdem über bas fammtliche Ber= mogen bes Raufmanns Allerander Gibb, in Offromo burch die Berfugung bom 21ten b. D. ber Concurs eroffnet und bie Beit ber Eroffnung auf die Mittage= funde des heutigen Tages feftgefest wor= ben; fo morden die unbefannten Glaubis ger bes Gemeinschuldners bierdurch of= fentlich aufgefordert, in dem auf ben 7ten Januar 1824 Dormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichte= Rath Roquette angefetten peremtorifchen Tormin entweder in Perfon oder durch Befehlich Bulaffige Bepollmachtigte gu erscheinen, den Betrag und Die Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, Die Documente, Beiefichaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift, vorzulegen, und

Obwiesczenie will so

Ogród do pozostałości Szewca Freude należący, na tal. 30 oceniony w mieście Broycach położony, iako też prawo do trzymania iatki szewskiey, na tal. 20 otaxowane, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią. Termin do tego wyznaczony iest na dzień 6. Lutego 1824. zrana o godzinie 10. tu w Międzyrzeczu przed Deputowanym Sędzią Fleischer, na który ochotę ku pienia maiących ninieyszém wzywamy.

Międzyrzecz d. 16. Paźdz, 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad wszelkiem maiatkiem Alexandra Goetz kupca w Ostrowie, ustanowieniem z dnia 21. m. b. konkurs otworzonym, i czas rozpoczęcia takowego na godzine południową dnia dzisieyszego postanowionym został, przeto wzywa się ninieyszem niewiadomych Wierzycieli dłużnika glownego, aby się w terminie zawitym dnia 7. Stycznia 1824. o godzinie g. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Roquette wyznaczonym, osobiście lub przez Pelnomoeników prawnie dopuszczalnych stawili, ilość i iakość należytości swych okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody w oryginale lub wypisie wierzytelnym złożyli i co potrzeba do Protokołu oświadczyli

bas Mothige zum Protofoll zu verhan= beln, mit ber angefügten Berwarnung, bag bie im Termin ausbleibenben und auch bis zu erfolgender Inrofulation ber Alften ihre Unspruche nicht anmelbenden Glaubiger mit allen ihren Forderungen an die Maffe bes Gemeinschuldners ausgefchloffen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen eegen Die fibrigen Creditoren wird auferlegt werben. Alebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen berhindert werden, ober benen es bier= felbst an Befanntschaft fehlt, die Juftig= Commiffarien Pilasti, Mitschfe und Brachvogel als Bevollmachtigte in Bor= folag, von benen fie fich einen zu ermab= len, und benfelben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werben.

Roniglich Preuß. Landgericht.

pod tém zagrożeniem, iż w terminie niestawaiący i aż do nastąpić mianey inrotulacyi aktów z należytościami swemi nie zgłaszaiący się wierzyciele z wszelkiemi do massy pretensyami swemi wyłączeni zostaną, i wieczne w téy mierze względem innych Wierzycieli nakazane im będzie milczenie.

Z resztą Wierzycielom, którzy w osobistym stawieniu się doznają przeszkody i którym tu zbywa na znajomości, proponują się Ur. Ur. Pilaski, Mitzschke i Brachvogel Kommissarze sprawiedliwości na Pełnomocników, z których iednego lub drugiego sobie obrawszy, pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć powinni.

Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiańskie

- Sabhastations=Patent.

-according to orac rowpocca-

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegene, dem Landrath v. Malachowski zugehdrig gewesene und nach der landschaftlichen Taxe auf 12,590 Ktlr. 17 ggr. gewürz digte freie Allodial=Ritter=Gut Lachmiez rowice, soll wegen nicht erfolgter Zahzlung der Kaufgelder, auf den Antrag der Real=Gläubiger anderweit dentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu bie Dietungs - Ter-

den 19. December alve, pielqui

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Lachmierowice pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Inowracławskim położona, do Konsyliarza Ziemiańskiego Ur. Małachowskiego należąca, a według taxylandszaftowey na 12590 talarów 17 dgr. oceniona, ma bydź z powodu nie uisczoney kupna summy na wnio sek wierzycieli realnych powtórnie naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną.

Wyznaczywszy tym końcem termina licytacyjne na dzień den 21. Juni a. f.,
im hiesigen Geschäfts = Locale vor dem Deputirten herrn Landgerichtstrath Kohler angesetzt, und fordern besitzsähige Kaussiebhaber auf, in diesen Terminen, besonders aber in dem letzten, welcher peremtorisch ist, Bormittags um vo Uhr entweder in Person oder durch legistimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und demnächst den Juschlag des genannten Allodial-Kitter-Guts an den Meistbietenden, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme zulassen, zu gewärtigen.

Die Taxe von diesem Gute, so wie die Kausbedingungen können zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, und sieht es einem jeden innerhalb 4 Wochen vor dem letztem Termine frei, und die etwa bei Ausnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Königl. Preuß. Landgericht.

## Destanning of the design of the control of the cont

Das zum Rosina Elisabeth Laubschschen Nachlasse gehörende, hierselbst auf
bem weißen Berge unter Nro. 201 belegene Wohnhans, welches gerichtlich auf
190 Athle. 7 sgr. 6 pf. abgeschätzt worben, soll zufolge Verfügung des Königl.
Landgerichts in Meseris, auf Antrag
der Erben, im Wege ber nothwendigen
Subhastation offentlich an den Meiste bietenden verkauft werden. Hierzu haben wir einen peremtorischen Bietungs21. Marca r. p.,

w naszym lokalu służbowym przed Deputowanym Sędzia Ziemiańskim Ur. Koehler, wzywamy zdolnych do posiadania ochotników kupna, aby na tychże terminach, osobliwie zaś w ostatnim jako peremtorycznym, zrana o godzinie 10. albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili się i swe licyta podali, a naywięcey daiący spodziewać się może przybicia pomienioney wsi, leželiby prawne przyczyny iakiego nie dopusczały wyiątku. Taxa teyže wsi može bydz každego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną i zostawia się z reszta každemu wolność, doniesienia nam 4. tygodnie przed ostatnim terminem o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoscz d. 21. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Dom do pozostałości zmarłey Rozyny Elzbiety Laubschowéy należący, tutay na białey górze pod Nro. 201 położony, któren sądownie na tal. 190 śgr. 7 fen. 6 oceniony został, stósownie do zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu na wniosek sukcessorów, drogą konieczney subhastacyć, publicznie naywięcey dającemu, ma bydź sprzedany. Do tego wyznaczyliśmy terdany.

Termin auf ben 8 ten Januar k. J. Bormittags um to Uhr hierselbst anbes raumt, und laden dazu diejenigen Kauf-lustige, welche zur Erwerbung von Immobilien qualificirt sind, auch baare Zahlung leisten können, hierdurch mit dem Bemerken ein, daß der Meistbiestende des Zuschlags nach erfolgter Genehwigung des obgedachten Gerichts gewärtig sein kann. Die Bedingungen so wie die Tare können jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Mollstein den 27. September 1823.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

min licytacyiny na dzień 8. Stycznia r. p. o godzinie 9. zrana i wzywamy na takowy ochotę kupna maiących, tychże, którży do nabycia nieruchomości kwalifikuią się, także i gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie, ninicyszém z tem nadmieniem, że naywięcey daiący przybicia, po nastąpionem zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomiony, spodziewać się może. Warunki kupna i sprzedaży respective, tudzież taxa tażdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź n.ogą.

Wolsztyn d. 27. Września 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

go czasu w paszey Registraturze

December c. Bormittags um 9 Uhr vor dem hiesigen Gerichts-Locale nachstehende Schulden halber abgepfändeten Bieh-Corpora, als:

1) vier Kutsch=Pferbe, 9 1011

2) vier Urbeife = Pferde,

3) fieben Stud Jungvielo

(4) sechs Stud Ruberg of moll

5) prei Stud Dehfen, baare Bezahlung in Courant verkauft werden, wozu Kaufluffige hiermit eingelaben werden.

Gielen den 26. 32 mber bei 25. 32 majen de Reinde. Leinde Leinde Reinde kontosek sukcessorow, droge kontosek sukcessorow, droge kontosek sukcessorow, droge kontosek sukcessorow.

Deffentliche Bekanntmachung. Dem fich bierfelbft jest in Berhaft befindenden Tuchscheerer-Gefellen Ema-

andrial nederane anteringale constitut

Dnia 10. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 9. maią bydź publicznie sprzedanemi celem zaspokoienia wierzyciela zatradowane inwentarze, iako to:

1) cztery konie cugowe,

2) cztery konie fornalskie,

3) śiedem sztuk bydła iałowego,

- 4) sześć krów, man and and

za gotową zapłatę, do czego chęć kupna maiących ninieyszem wzywamy.

noi Gniezno d. 26, Listopada 1823. d. pom Król, Pruski Sąd Pokoju.

angunandion red egelle mi medie red shipse ned Obwieszczenie tonicane and Uwięzionemu ma tenaz tutay Posuzygaczykowie Emanuelowi Augunuel August Westphahl, sind bei seiner nnterm 17. d. M. vom Polizei-Magistrat zu Idung ersolgten Arretirung solgende verdächtige Sachen abgenommen, und an und mit eingeliesert worden, nemlich: (a) nem Stückchen länglich zerschnifstenes, zerbogenes und inwendig w vergoldetes Silber, wovon das obsieine größere Stückchen von der Iden Breite eines 10 far Stücks und -moder Boden von einem kleinen sils vergoldetes won einem kleinen sils

in einem schwarz ledernen Schache Ers telden, bet I de berry von

c) ein Paar neue Meffer und Gabel

d) ein mittelmässiges messingnes Pets schaft mit ben Duchstaben J. S.

Wenn nun aller Bahrscheinlichkeit nach, diese Sachen jemanden entwendet worzben, obgleich abgedachter Inculpat iben, obgleich abgedachter Inculpat iben, obgleich abgedachter Inculpat iben, obgleich abgedachter Inculpat iben hauptet, selbige von undekannten Versonnen auf seiner Wanderschaft in Schlessen gekanft zu haben, so wird der Eigensthümer derselben hierdurch aufgefordert, sich binnen spätestenk 6 Wochen entweder personlich oder schriftlich bei und hiersselbsst zu melden, widrigenfalls erwähnte Sachen zum Vesten des öffentlichen Konds plus licitando werden versteigert werden. Rozmin den 23. Noobr. 1823.

Königliches Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl Landgericht au Krotofchin, follen vom Unterzeichne-

stowi Westphal, odebrano przy aresztowaniu go w dniu 17. b. m. przez Magistrat Policyi w Zdunach, i odesłano nam z nim następujące podeyrzane rzeczy, iako to:

a) dziewięć kawałeczków wzdłuż
poprzerzynanego i pogiętego,
w środku wyzłacanego śrebra,
z którego ieden większy, kawa
łek szerokości dwuzłotowki, a
denko od małego śrebrnego
kubka być się zdaie,

skorzaném pudeleczku,

c) parę nowych nożów i widelcy z białemi okładzinami rogowemi.

d) mosiężną pieczątkę średniey wielkości z literami J. S.

Gdy wedle wszelkiego podobieństwa do prawdy rzeczy te komukolwiek ukradzione zostały, lubo rzeczony obwiniony twierdzi, że ie od osób nieznajomych na wędrówce swey w Śląsku pokupił, przeto wzywamy ich właściciela, aby na) daley w przeciągu 6 tygodni osobiście lub piśmiennie tu do nas zgłosił się, inaczey rzeczy te na dobro funduszu publicznego sprzedanemi będą.

Kožmin d. 23. Listopada 1823. Król- Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie.

Stósownie do polecenia Królewsko - pruskiego Sądu Ziemiańskiego ten 29% Klastern Kiesern= und 61 Klastern Buchen = Holz in Siedmiorogowo meistbietend verkauft werden. Der Termin dazu ist von mir auf den 18. December c. um 9 Uhr des Morgens in loco Siedmiorogow anderaumt, und werden Kaussussige hiervon in Kenntnis geseht. Der Meistbietende nuß jedoch sofort im Termine Zahlung leisten.

Krotoschin den 30. November 1823.

Königl. Landgerichts = Auseultator

129½ sążni drzewa sosnowego i 61 sążni drzewa grabowego w Siedmiorogowie naywięce daiąc emu sprzedanembyć maią. Wyznaczywszy
końcem uskutecznienia sprzedaży
teyże termin na dzień 18. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. w
mieyscu Siedmiorogowie, uwiadomiam o tem shęć kupna i zdolność
zapłacenia maiących z nadmienieniem, iż naywięcey daiący zapłatę
natychmiast w terminie złożyć powinien.
Krotoszyn d. 30. Listonada 1823

w Krotoszynie, przez podpisanego

Krotoszyn d. 30. Listopada 1823.

Sadu Ziem. Auskultator.

Bekanntmachung.

voluble t wood downer stag (o

a bielenii okladainami rononee.

In Gemäßheit der Verfügung des hiesigen Kdnigl. Hochlobl. Land erichts vom 28. August e., sollen mehrere im Wege der Exekution abgepfändete Prätiosal, als: goldene Halsketten, Ohrringe, Kilberne Eß= und Theeldssel, ein silberner Leuchter und eine silberne Zuckerdose, in termino den 18. Dezember a. c. Vormittags 10 Uhr vor dem Unterzeichneten in dem hiesigen Landgerichts=Locale bskentlich an den Weistzbietenden gegen gleich daare Bezahlung in Courant verkauft werden; Kaussussige werden daher zu demselben hiermit einsgeladen.

Bromberg ben 26. November 1823. Stefani, Landgerichts=Secretair. Obwieszczenie.

W moc zlecenia Krol. Sadu Ziemiańskiego tuteyszego z dnia 28. Sierpnia r. b. rozmaite droga exekucya zabrane kleynoty, to iest: lańczuszki złote na szyię, kolczyki, pierscionki, łyszki i łyżeczki śrebrne, lichtarz śrebrny i cukierniczka śrebrna, w terminie dnia 18. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10. przed niżey podpisanym wyznaczonym w localu Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, naywięcey dawaiącemu publicinie za gotową zaplatę w grubey monecie sprzedane bydź maia, dlaczego ochotę do kupienia maiacych ninieyszem zaprasza.

Bydgoszcz d. 26. Liste pada 1823. Stefani,

Sekretarz Sądu Ziemiań.